## Dziennik Rządowy wołnego miasta krakowa i jego okręgu.

## W Krakowie dnia 5 Kwietnia 1843 r.

Nro 2232.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 1 b. m. Nro 1054 wydanego, Wydział podaje do publicznej wiadomości, iż w Biórach Wydziału S. W. i Policyi w godzinach przedpołudniowych na dniu 19 Kwietnia r. b. odbywać się będzie publiczna in minus licytacya na dostawę 4ch skrzyń 10cio-korcowych, do wożenia wapna skalistego z Cegielni Rządowej służyc mających. Cena do pierwszego wywołania za jedne skrzynię Złp. 111 naznacza się, na vadium kazdy z pretendentów złoży Złp. 50. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.—Kraków d. 28 Marca 1843 r.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz L. Wolff.

## Nro 5710.

## DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż od osoby podejrzanej odebrane zostaty dwie paczki zawierające w sobie: sześć pudełek aptekarskich, ¼ funta herbaty i jeden funt kakao; ktoby przeto sądził się być właścicielem tych effektów, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 25 Marca 1843 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

| Nro 600. D. K. T. T A X A            |           | of the land     |      | 1             |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|------|---------------|
| ważniejszych Artykułów żywności na m | piesiąc L | Kwiecień 1      | 1843 | $r_{\bullet}$ |
| Średnia cena foraljów targowych z    | zeszłeg   | o miesiąca      | 1:   |               |
| Pszenicy celnéj kosztował korzec .   | , ,       | <b>Z</b> łp. 14 | gr.  | 6.            |
| <b>Z</b> yta ,                       |           | Złp. 8          | gr.  | 19.           |
| Wół ciężki wypadł na                 |           | Złp. 169        | gr.  | 21.           |
| Wół lżejszej wagi wypadł na          |           | Złp. 107        |      |               |
| Cielę w średniej cenie kosztowało .  |           | Złp.            | -    |               |
| Wieprz tłusty                        |           | Złp. 90         |      |               |
| Wieprz chudy , '                     |           | Złp. 42         | gr.  | 16.           |
| Taxa sprzedaży i nab                 | ywania.   |                 |      |               |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła .   |           | funt            | gr.  | 9.            |
| Tegoż z drobniejszego bydła          | * *       | funt            | gr.  | 7.            |

| Polędwicy wołowej                         |           |          | funt     | gr.     | 12.              |
|-------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|------------------|
| Cielęciny pięknej                         |           |          | funt     | _       | $6\frac{1}{2}$ . |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną            |           |          | funt     | _       | 8.               |
| Wieprzowiny bez skórki                    |           |          | funt     |         | 9.               |
| Stoniny świeżej czyli bielu               |           |          | funt     | _       | 16.              |
| Tejże wyprawnej suszonej lub w            |           |          | funt     | _       | 20.              |
| Mięsa koszernego dla żydów fun            | •         |          |          | 0       |                  |
| Szynki świeżej .                          |           | -        |          | gr.     | 12.              |
| Bułka lub rożek z pięknej maki            |           |          |          |         |                  |
| Bułka za dwa grosze                       |           | -        |          | łut.    |                  |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego           |           | 1116     |          |         |                  |
| stolowego                                 |           | na ważyć | funt 1   | Int     | 3                |
|                                           | zagr. 6 1 |          |          |         |                  |
| 2-14-18-1                                 | za gr. 12 |          |          |         |                  |
|                                           | 0         | 111111   | Idne, +  | 4 0207  | 7.33             |
| Chleba bochenek żytnego z czystej<br>maki | za gr. 3  |          | funt. 1  | Post    | 4 K              |
| maki                                      |           |          |          |         |                  |
|                                           | za gr. 6  |          | funt. 2  |         |                  |
|                                           | za gr. 12 |          | funt. 5  |         |                  |
|                                           | za gr. 24 |          | funt. 11 |         |                  |
| Chleba razowego bochenek                  |           |          | funt. 3  |         |                  |
|                                           | za gr. 12 |          | funt. 6  |         |                  |
| Placek solony za grosz jeden              |           |          | 4        | lut. 1  | 54.              |
| traces solon) as gross jeden              |           |          | *3       | LULVo J | roğ.             |

Chleba prądnickiego z czystej maki żytnej bez dodania jęczmiennej bochenek za  $\mathbb{Z}^{d}$ p. 1 powinien ważyć funtów 14 dut. 22, a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po gro.  $2\frac{1}{4}$ .

| DE IT                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Maki pszennej marymoncka zwanej miarka . Złp. 1 gr. 2.                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Maki bułczanej Złp. — gr. 25.                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| — — średniej Złp. — gr. 18.                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| — — pośledniej gr. 12.                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| — żytnej w najlepszym gatunku . Złp. — gr. 17.                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Soli funt placi sie po gr. 6.                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21.                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Piwa marcowego butelka dobrze zakorkowana płaci się butelka            |  |  |  |  |  |  |  |
| kwartowa gr. 5 (wyjawszy piwo butelkowe wyrobu P. Jennego, ktore-      |  |  |  |  |  |  |  |
| go butelke o grosz jeden nad taxe Uchwała Senatu Rządzącego do         |  |  |  |  |  |  |  |
| Nru 7111 z r. 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwolono).           |  |  |  |  |  |  |  |
| Diwa marcawaga trzymajacama muadugam 24 Magiana                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 16 gr. 26.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Piwa takiegoż u Szynkarza garniec gr. 16.                              |  |  |  |  |  |  |  |
| kwarta gr. 4.                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Beczka 36 garneowa u piwowara Złp. 13. gr. 2.                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| kwarta gr. 3.                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 6 gr. 16.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Piwa slaszowego garniec u szynkarza gr. 6.                             |  |  |  |  |  |  |  |
| — – kwarta gr. 1 <sub>1</sub> .                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Swiec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt gr. 28.              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Mydła dobrego taflowego funt gr. 22.                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien miec     |  |  |  |  |  |  |  |
| szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone: gdyż |  |  |  |  |  |  |  |

szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający powyższym przepisem, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.